# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

Nrº 238.

16. Paždziernika 1860.

(1000)

16. Oftober 1860.

## Kundmadjung

wegen Aufnahme von Zivil-Böglingen in das f. f. Wiener Thierarzneis Institut fur das Studienjahr 186%/61.

Rro. 48015. Das h. Ministerium bes Innern hat laut Erlases vom 1. August 1859 3. 22154 im Interesse ber Riehzucht und des mit ihr im innigen Zusammenhange siehenden Ackerbaues zum Behuse allmähliger Erlangung einer erforderlichen Anzahl von vollsoms men ausgebildeten Thierärzten für das Lemberger Verwaltungsgebiet eine Gelosubvenzion im jährlichen Betrage von 200 Gulden österr. B. aus dem Landessonde für jene Zivilschüler der Thierheilkunde am Wiesner Thierarznei. Institute, welche sich verpflichten nach Erlangung des Diploms eines Thierarztes acht Jahre hindurch als solche in Galizien in der Regel mit Ausnahme der Landeshauptstadt sich zu verwenden, für die Studiendauer und insolange das Bedürfniß zur Vermehrung der Thierärzte vorhanden ist, zu bestimmen befunden.

Bur Reise von Wien nach Salizien nach erlangtem Diplome wurde aus dem Landessonte ein Reisepauschale von 60 fl. österr. W. tewilligt. Hiebei sollen Lantestinder den Borzug haben; falls solche sich nicht bewerben, kann die Geldsubvenzion auch Schülein, welche and beren Aronländern angehören, verliehen werden, wenn sie der Lanzbessprache mächtig sind, ober sich verpflichten, während des Subvenzionsgenußes die legal nachgewiesene Sprachkenntniß sich eigen zu machen.

Zum Behufe der Subvenzions. Verleihung wird hiemit der Konfurs bie 15ten November 1860 ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre bei der k. k. Statthalte ei einzubringenden Gesuche mit den Dokumenten über die eifolgte Aufnahme in den thierarztslichen Studienkurs am Wiener Thierarznei Tnstitute, mit dem Impfungs. und Mittellosisseitszeugnisse, dann dem eigenhändig ausgesertigten Reverse zu belegen, daß sie nach Erlangung des Diploms eines Thierarztes am gedachten Institute, als solche durch acht Jahre im Kronlande Galizien mit Ausschluß der Hauprstadt sich verwenden wollen, ausgenommen den Fall einer öffentlichen Anstellung in einem anderen Kronlande. Endlich haben sich bieselben über die gehörige Kenntsniß der üblichen galizischen Landessprachen auszuweisen, oder doch sich verpstichten, dieselben während des Subvenzionszenußes sich eigen zu machen und nachzuweisen.

Bon der f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 2. Oftober 1860. **Obwieszczenie** 

(1)

względem przyjęcia uczniów cywilnych do c. k. wiedeńskiego instytutu weterynaryi na rok szkolny 1860/61.

Nr. 48015. Wysokie c. k. ministeryum spraw wewnętrznych raczyło dekretem z 1. sierpnia 1859 l. 22154 wyznaczyć ku poparciu hodownictwa bydła i połączonego z niem ściśle rolnictwa dla uzyskania z czasem potrzebnej liczby doskonale wykształconych weterynarzy dla lwowskiego okręgu administracyjnego pieniężną subwencyę w rocznej kwocie dwiestu zł. wal. austr. z funduszu krajowego na czas nauk i jak długo trwać będzie potrzeba pomnożenia weterynarzy dla takich cywilnych słuchaczów weterynarstwa w wiedeńskim instytucie weterynarskim, którzy się zobowiążą po otrzymaniu dyplomu na weterynarza służyć przez ośm lat w tym charakterze w Galicyi, z wyjątkiem stolicy kraju.

Na podróż z Wiednia do Galicyi po otrzymaniu dyplomu wyznaczono z funduszu krajowego pauszale w kwocie 60 zł. w. austr. Przytem mają mieć pierwszeństwo krajowcy, a w braku ich może być nadana subwencya także uczniom z innych krajów koronnych, jeżeli znają język krajowy, lub obowiązują się, w ciągu pobierania subwencyi nauczyć się przepisanego prawnie języka.

Dla nadania tej tubwencyi rozpisuje się konkurs do 15. listopada 1860.

Kompetenci mają do swoich podań, przedłożonych c. k. Namiestnictwu, załączyć dokumenta względem przyjęcia na weterynarski kurs do wiedeńskiego instytutu weterynarskiego z świadectwami szczepienia ospy i ubóstwa, jako też podpisany własnoręcznie rewers, że po otrzymaniu dyplomu na weterynarzy w wspomnionym instytucie obowiązują się służyć w tym charakterze przez ośm lat w koronnym kraju Galicyi prócz stolicy kraju, wyjąwszy, jeżeliby otrzymali publiczną posadę w innym kraju koronnym. Nakoniec mają wykazać należytą znajomość używanych w Galicyi języków krajowych, lub przynajmniej zobowiązać się, że w ciągu pobierania subwencyi nauczą się tych języków i przedłożą odnośne świadectwa.

Z c. k. galic. Namiestnictwa-Lwów, duia 2. października 1860.

(1973)

### Kundmachung. (2

Mr. 2755. Das hohe k. k. Finanz-Ministerium hat sich gemäß bes Erlases vom 4. Oktober d. J. Zahl 57776-1363 veranlast gestunden, ben Beginn der Verpachtung der Linien Berzehrungssteuer und der Wegmäuthe in Brünn vom 1. November 1860 auf den 1. Jänner 1861 zu verschieben.

Dieß wird mit hinweisung auf die hierseitige Pachtausschreibung vom 7. September 1860 Zahl 1370-P. mit dem weiteren Beisate befannt gemacht, daß bei der diesfälligen Pachtversteigerung, welche aus diesem Anlase auf den 29. Oktober 1860 um 9 Uhr Vormittags verlegt wird, auch Pachtosferte für den vollen Zeitraum vom 1. Jänsner 1861 bis 31. Oktober 1863 werden angenommen werden.

Bon ber f. f. mahr. ichlef. Finang. Landes. Direfzion Brunn, am 6. Oftober 1860.

Mro. 5917. Bom f. k. deleg. Bezirksgerichte wird dem unbekannten Wohnortes sich aufhaltenden Stanislaus Gostyński mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider ihn der Freiherr Nikolaus v. Petrino wegen Zahlung des Miethzinses im Betrage von
630 st. öst. W. sub præes. 27. August 1860 Zahl 5236 die Klage
angebracht und um richterlicke hilse gebeten, worüber zur summarischen Berhandlung die Tagfahrt auf den 14. November 1860 Früh
9 Uhr hiergerichts unter Kontumasstrenge anberaumt wird.

Da ber Aufenthaltsort bes belangten Stanislaus Gostyński unbekannt ist, so hat das f. f. stadt. beleg. Bezirksgericht zu seiner Veriretung und auf seine Gesahr und Kosten den hiesigen Landes Abvotaten Dr. Fechner mit Substituirung des Landes Abvokaten Dr. Ryglewicz als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach dem h. Justiz Hosbetrete vom 24. Oktober 1845 Zahl 906 verhandelt werden wird. Durch bieses Gift wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts-behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. stadt. deleg. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen wird.

Czernowitz, ben 9. Oftober 1860.

(1955) © b i f t. (3)

Mro. 4861. Von dem k. k. Kreisgerichte wird dem Josef Mandyk mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Naktali Muger auf Grund des Wechsels ddto. Drohobycz den 27. November 1856 über 450 fl. KM. ihm mit dem biergerichtlichen Bescheibe vom 22. August 1860 Zahl 4861 als Akzeptanten aufgetragen werde, die eingeklagte Weselsumme von 472 fl. 50 fr. öst. W. sammt Zinsen 6% vom 28. November 1857 und Gerichtskosen von 13 fl. öst. W. dem Naktali Muger binnen drei Tagen bei Vermeidung wechselrechtlicher Erekuzion zu bezahlen.

Da ber Wohnort bes belangten Josef Mandyk unbefannt ift, so wird ihm ber herr Landes-Aldvofat Dr. Szemelowski auf seine Besfahr und Kosten jum Kurator bestellt, und bemselben ber oben ange-

führte Bescheib biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom E. f. Kreisgerichte.

Sambor, ben 22. Auguft 1860.

(1960) Obwieszczenie. (3)

Nr. 10296 - 10326. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski niniejszem wiadomo czyni, że sprzedaż dóbr Oleszy uchwała tutejszą z dnia 18. listopada 1860 do l. 5281 rozpisana na żądanie egzekucyę prowadzącego pana Felixa Barczewskiego wstrzymuje się. Stanisławów, dnia 8. października 1860.

Dziennik urzędow

Rro. 19078. Bon ber f. f. Finang-Landee-Direfgion in Krakau mird gur Lieferung nachbezeichneter Papiergattungen fur ben Bebarf bes Bermaltungejahres 1861 bie Konfurreng. Berbandlung hiemit ausgefchrieben.

Unternehmungeluftige haben ihre schriftlichen Unbote verfiegelt, unter Beibringung von vier Mufferbogen jeder jur Lieferung beflarirten Ba-piergattung, und Anichluß des mit 5% (funf Perzent) des angebotenen Preises berechneten Angeldes ober ber legalen Rachweifung, baß Letteres ju biefem Behufe bei einer Merarial-Raffa erlegt murbe, bie einschließig ten 26. Strober 1860 bei bem Prafidium ber obgenannten f. f. Finang . Landes . Direffion unter der Auffdrift: "Unbot fur Papier-Lieferung auf das Bermaltungsjahr 1861" einzubringen.

Die ju liefernten Papiergattungen und beren beilaufige Bebarfemengen find, und zwar :

| Bog St.                         | Benennung ber Papiergattungen                 | Format                                                           |                                      | Grfor.     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
|                                 |                                               | Söhe                                                             | Breite                               | terniß     |
| Sec                             |                                               | Boll                                                             |                                      | Riß        |
| 1                               | Kleinkonzept Maschinen , Schreib.<br>Papier   | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                   | 17                                   | 1200       |
| 2                               | Kleinmedian Rongept Schreibpapier Rlein-Regal | 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 22<br>24                             | 460<br>100 |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | Imperial<br>RleinkangleieMaschinen "          | $\frac{21^{1}/_{2}}{13^{1}/_{2}}$                                | 29<br>17                             | 40<br>200  |
| 6 7                             | Großpackpapier                                | 21<br>15                                                         | 30<br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 80<br>50   |
| 8                               | Fließ-Papier                                  | 15                                                               | 181/2                                | 10         |
|                                 | Druckpapier                                   | 17                                                               | 22                                   | 20         |

Die naberen Bedingniffe tonnen bei bem ganbes Defonomate in Krakau (Merarialgebaube am Stradom Mr. 9 ju ebener Erbe) in ten gewöhnlichen Umteftunden eingesehen werben.

Krakau, am Gten Oftober 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 19078. C. k. dyrekcya finansów krajowych w Krakowie rozpisuje niniejszem dla dostarczenia niżej wymienionych gatunków papieru na rok administracyjny 1861 licytacye za pomocą ofert.

Cheacy licytować mają podać pisemne oferty swoje opieczęto-wane z zalączeniem czterech arkuszy wzorowych każdego do liwerunku przeznaczonego gatunku papieru i 5% (pięcprocentowego) zadatku ofiarowanej ceny lub też prawnego poświadczenia, że taka kwota złożona została na ten cel w którejkolwiek kasie eraryalnej włącznie po dzień 26go października 1860 do prezydyum wyżwspomnionej c. k. dyrekcyi finansów krajowych z napisem: "Oferta na liwerunek papieru na rok admiu. 1861."

Gatunki papieru i ilość, w jakiej mają być dostarczane, są następujące:

| Nr.<br>porządk. | Nazwa gatunków papieru          | Format  Długość Szerokość  cali |             | Ilość<br>ryz |   |                               |       |         |      |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|---|-------------------------------|-------|---------|------|
|                 |                                 |                                 |             |              | 1 | Maly konceptowy papier maszy- | 1 7/1 | of rein |      |
|                 |                                 |                                 |             |              |   | nowy do pisania               | 131/2 | 17      | 1200 |
| 2               | Maly medyanowy konceptowy pa-   |                                 | 20479-21-39 |              |   |                               |       |         |      |
|                 | pier do pisania                 | 161/2                           | 22          | 460          |   |                               |       |         |      |
| 3               | Mały regałowy do pisania        | 181/2                           | 24          | 100          |   |                               |       |         |      |
| 3<br>4<br>5     | Imperyatowy "                   | 211/2                           | 29          | 40           |   |                               |       |         |      |
| 5               | Maly kancelaryjny maszynowy pa- |                                 |             |              |   |                               |       |         |      |
| Test            | pier do pisania                 | 133/2                           | 17          | 200          |   |                               |       |         |      |
| 6               | Duży papier do pakowania        | 21                              | 30          | 80           |   |                               |       |         |      |
| 7               | Papier na koperty               | 15                              | 181/2       | 50           |   |                               |       |         |      |
|                 | Bibuła                          | 15                              | 181/2       | 10           |   |                               |       |         |      |
| 9               | Medyanowy nieklejony papier po- |                                 |             |              |   |                               |       |         |      |
|                 | cztowy do druku                 | 17                              | 22          | 20           |   |                               |       |         |      |

Bliższe warunki przejrzeć można w krajowym ekonomacie w Krakowie (gmach eraryalny na Stradomiu Nr. 19 na dole) w zwykłych godzinach urzedowych.

Kraków, 6. października 1860.

Rundmachung.

Mro. 49071. Bur Berftellung ber ichabhaft gewordenen Bruden Dr. 7 und 13 in ber Bursztyner Berbindungeftrafe wird hiemit bie Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß an Materiale und Arbeiten wird bei ber Brude

Mähr. veranschlagt.

Die besonderen, so wie bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 vorgezeichneten allgemeinen Bebingungen, fonnen bei ber Brzehaner f. f. Rreisbeborbe ober bei bem bortigen f. f. Straffenbaubegirfe eingefeben werben.

Unternehmungeluftige werden bahin aufgefordert, ihre mit 4%tigen Wabien verfebenen Offerten langftene bie 20. 1. M. bei ber Brzeaner f. f. Kreisbehörde einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 6. Oftober 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 49071. Dla naprawy uszkodzonych mostów Nr. 7. i 13. na bursztyńskim geścińcu komunikacyjnym rozpisuje się niniejszem licytacye za pomocą ofert.

Koszta materyalów i roboty podaje się przy mo-

przeto razem na . 564 zł. 66 c.

t. j. pięcset sześcdziesiąt cztery złotych 66 c. wal. austr.

Warunki licytacyi tak specyalne jak i ogólne, t. j. ogłoszone rozporzadzeniem Namiestnictwa z 13. czerwca 1856 l. 23821 przejrzeć można u c. k. władzy obwodowej w Brzezanach lub w tamtejszym powiecie budowli gościńców.

Cheacych licytować zaprasza się przeto, ażeby oferty swoje z załączeniem 4% wego wadyum przedłożyli najdalej po dzirú 20go b. m. c. k. władzy obwodowej w Brzezanach. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 6. października 1860.

(1932)Rundmachung.

Mro. 5089. Bom Przemysler f. f. Kreisgerichte mirb hiemit fundgemacht, bag über Unsuchen ber Fr. Pauline Kmicikiewicz und ber herren Konstantin und Titus Finik die erefutive Beraußerung der in Przemyśl unter Anto. 4 Stadt liegenden, der Lea Knoller und ter Genendel Langbank eigenthumlich gehörigen Realitat jur Befriedigung ber Fr. Pauline Kmicikiewicz und herrn Konstantin und Titus Finik erstegten Summe von 1500 fl. R.M. f. D. G. bewilligt und gur Bornahme berfelben von biefem f. f. Rreiegerichte ein einziger Termin auf ben 24. November 1860 um 9 Uhr Bormittags im Cipungefaale bes f. f. Rreisgerichtes unter ben, mit bem Befcheibe vom 17. Juli 1859 Bahl 3563 bereits fundgemachten, in ben Umteblattern ber Lemberger Zeitung vom 23., 24. und 25. August 1859 Dro. 191, 192 und 193 eingeschalteten Bedingungen bestimmt wird.

Bon biefer Feilbiethung werden die Partheien und fammtliche Spothekarglaubiger fomohl ju eigenen Ganben, ale auch biejenigen, benen ber gegenwärtige Bescheib entweder gar nicht ober nicht rechtzeitig zugestellt werden fonnte, bann alle biejenigen, welche mittlerweile an die Bemahr mit ihren Forderungen fommen follten, ju Sanden des mit Cubstituirung bes herrn ganbeselldvofaten Dr. Sermak bestellten Ruratore herrn Landes . Advokaten Dr. Waygart verftandiget.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, am 22. August 1860.

Ntro. 3073 - F. D. In ber Gemeinte Horyniec, Zołkiewer Rreis fes, murbe bie nach Fedko Serkis obe gebliebene Ruftikalgruntwirth. schaft Anro. 52 Rep. Dro. 144, und in ber Gemeinde Wulka horyniecka, gleichfalls Zolkiewer Kreifes, die nach Fedko Zarapad obe gebliebene Ruftikalgrundwirthschaft RDro. 57, Rep. 28 für den Grund-

Entlastungsfond eingezogen.

3m Grunde S. 87 ber hohen Minifterial . Berordnung bom 4. Oftober 1850 (Landes-Regier .- Blatt ex 1851 Mro. 1) und S. 27 der Dinie sterial-Verordnung vom 28. Juli 1856 (Candes-Regier. Blatt ex 1856 1. Abth. Rro. 141) werden somit alle, welche auf diese verlaffenen Grundwirthschaften Unspruch ju haben glauben, hiemit aufgeforbert, diefelben innerhalb drei Jahren vom Tage ber britten Ginfchaltung biefes Ebiftes in bas Amteblatt ber Lemberger Beitung an gerechnet, bet der Zolkiewer f. f. Kreisbehörde geltend ju machen, wibrigens biefe Wirthschaften im Bege der öffentlichen Berfteigerung veraußert murben und ber Raufichilling fur ben Grundentlaftungefond eingezogen würde.

Bon ber f. f. Statthalterei in Grundentlaffungs-Angelegenheiten. Lemberg, am 22. September 1860.

#### Edykt.

Nr. 3073 - F. D. W gminie Horyńcu, w obwodzie Zółkiewskim, zabrane zostało stojące pustką gospodarstwo rustykalne po Fedku Serkisie pod Nrm. kons. 52 a Nr. podział. 144, a w gminie Wulce horynieckiej również w obwodzie Zółkiewskim stojące pustka gospodarstwo rustykalne po Fedku Zarapadzie pod Nrm. kons. 57, a Nr. podz. 28 na fundusz indemnizacyjny.

Na mocy §. 87 wys. rozporządzenia ministeryalnego z 4. października 1850 (Dz. estaw krajowych z roku 1851 N. 1) i §. 27 rozporządzenia ministeryalnego z 28. lipca 1856 (Dz. ustaw kra-jowych z roku 1856 I. oddział N. 141) wzywa się przeto niniej-szem wszystkich, którzy mogliby mieć prawo do tych opuszczonych zagród, ażeby w przeciągu trzech lat, licząc od dnia trzeciego ogłoszenia tego edyktu w Dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej udowodnili je u c. k. władzy obwodowej w Zółkwi, gdyż inaczej beda te gospodarstwa sprzedane w drodze publicznej licytacyi, a uzyskana za to suma zabrana zostanie na fundusz indemnizacyjny.

Z c. k. Namiestnictwa w sprawach indemnizacyjnych.

Lwów, dnia 22. września 1860.

(1934)G b i

(3)Mro. 1991. Dom f. f. Begirfeamte ale Gericht wird bem ab. wifenden, bem Wehnorte nach unbefannten Josef Szumadski, pormaligen Bergmann bei ber Myszyner Steinfohlengewerischaft, mittelft gegegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe bemfelben Schloma Bardfeld aus Rakowczyk ben wiber ben letteren burch Frl. Henriette Hecker aus Myszya h. g.unterm 22. April 1856 Zahl 833 anhängig gemachten Rechtsstreit wegen Aufhebung des im Jahre 1849 von dem Bertretungsleifter als Bevollmachrigten ber Myszyner Steinfohlengewertschaft ale Raufer einer und dem Bertretungewerber Schloma Bardfeld ale Berfäufer anderfeits geschlossenen Rauf. und Berfaufs. vertrage über 1000 Stud eichene Rlober und 470 Rlafter eichene Rinnen und Bahlung der Beträge von 190 und 40 fl. RDt. fammt Rebengebühren gur Bertretungsleiftung verfündigt, moruber unter Bewilligung ter angesuchten Streitverfündigung die Tagfahrt jur Berhandlung diefer Angelegenheit mit gleichzeitig ergangenem Bescheide auf den 9. November 1860 Vormittage um 9 Ilhr h. g. anberaumt murde.

Da ber Aufenthalteort des Streitverfündeten unbefannt ift, fo hat bieses t. f. Gericht zu seiner Bertretung und auf seine Gefahr und Ropen ben hiesigen Realitäteneigenthumer herrn Theosil Jacomecki ale Rurator bestellt, und bemfelben eine Abschrift ber Rlage de praes. 22. April 1856 Bahl 833 und ber obbefagte Befcheit jugeftellt.

Durch diefes Gbift wird bemnach ber Streitverfundete erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Riechtebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen ober auch einen an. bern Sachwalter ju mablen und Diefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechte. mittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entftehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Peczenizyn, am 19. September 1860.

(1962)Edift.

Mro. 7626. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werten in Folge Ansuchens des Josef Neumayer, Bezugeberechtigte ber in ber Bukowina liegenden einst Michalaki Grekul'schen Gutkantheils von Ropcze, behufe der Buweisung bes mit dem Grlafte der Bukowinaer f. f. Grund . Entlastunge : Lantes : Rommission vom 31. Juli 1858 3. 932 für tas obige Gut bemeffenen Urbarial : Entschädigungs : Kapitals pr. 430 fl. 35 fr. RM., Diejenigen, denen ein Sypothefarrecht auf bem genannten Gute gufteht, wie auch alle jene britte Berfonen, welche bas obige Entscharigunge = Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezuge. rechtes anzusprechen glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Unsprüche langstene bis jum 15. November 1860 beim Czernowitzer t. f. Landesgerichte schriftlich oder mundlich anzumelden.

Die Anmeldung hat zu enthalten:

tie genaue Angabe tes Wor- und Bunamens, bann Wohnertes, Saud-Mro. bes Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erforderniffen verfehene und legas lifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) ten Betrag ter angesprochenen Sypothekarforderung sowohl bezüglich des Rapicals als auch ber allfälligen Binfen, insoweit diefelben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapitale genicken;

c) die bucherliche Beziehung der angemeldeten Poft, und bis Forte-

rungrechtes felbft; und

d) wenn ber Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Eprengele biefes f. t. Gerichtes hat, bie Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme ber gerichtlichen Berordnungen, wibrigens biefelben lediglich mittelft ter Roft an ben Anmelter, u. J. mit gleicher Rechtemirfung wie bie ju eige= nen Sanden gefchehene Buftellung, murben abgefendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, bag berjenige, ter die Unmels bung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angesehen werten wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forberung auf bas obige Entlastungs - Rapital nach Dafgabe ber ibn treffenden Reibenfolge eingewilligt hatte, und tag biefe stillschneigende Ginwilligung in die Ueberweisung auf das obige Entlastungs - Kapital auch für bie noch zu ermittelnden Betrage bes Entlaftungs-Rapitale gelten wurde; tag er ferner bei ber Werhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der die Anmelbungsfrist Berfaumende verliert auch das Recht jeder Ginwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheis nenten Betheiligten im Ginne bes §. 5 des f. Patentes vom 25. Ceptember 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Borausfegung, daß feine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastunge . Rapital überwiesen worben, ober im Ginne bee S. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verfichert geblieben ift.

Die unterlaffene Anmelbung von Seiten jener Personen, welche das obige Rapital aus bem Titel des eigenen Bezugerechtes anipreden wollten, hat die Folge, daß das Entschädigungs-Rapital, insoweit es nicht den Sypothefarglaubigern jugewiesen werden follte, bem einschreitenben Bezugsberechtigten ausgefolgt werden wird, und ben Unspruchstellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen biefen Besiger und nur in Ansehung des ihnen zugewiesenen Theiles bes Entschädigungs. Rapitale geltend ju machen.

Aus bem Rathe bes f. f. Canbesgerichts.

Czernowitz, am 16. August 1860.

(1958) G b i f t.

Diro. 22815. Dom f. f. Lemberger Lantesgerichte wird ber liegen.

den Radlagmaffe ter Gheleute Nikolaus und Sofie Czubowicze und deren bem Ramen und Dobnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwartigen Griftes befannt gemacht, es habe witer biefelben Rosalia Kozakiewicz megen gofchung ber dom. pag. 83. n. 10, on. haftenben Cumme 213 ft. 46 fr. RD. f. R. G. aus tem Laftenftanbe ber Realisat sub Nro. 67 1/4 in Lemberg eine Rlage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber ber Termin auf den 16. Oftober 1860 um 10 Uhr Bormittage bestimmt murbe.

Da der Aufenthalteort der belangten Grben des Nikolaus und ber Sofia Czubowicze unbefannt ift, fo bat bas f. f. ganbesgericht ju beren Bertretung und auf deren Gefahr und Roften den hiefigen Landes. und Gerichte-Abvofaten Dr. Kolischer mit Gubfituirung bes Landes-Abvolaten Dr. Mahl ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung ver-

handelt werden wird.

Durch biefes Gbift werben bemnad tie Befangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder bie erforderlichen Rechts. beheife bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cachwalter ju mahlen und biefem f. f. gandeegerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Vertheidigung bienlichen vorschriftemaßigen Rechtsmittel ju ergreifen , indem fie fid) die aus beren Berabfaumung entftebenden Folgen felbit beigumeffen haben merden.

Alus tem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ten 3. September 1860.

G & i P t. D.vo. 7780. Bom Czernowitzer f. f. Candeegerichte merden in Folge Anfuchens der Anna Tomowicz als Miteigenthumerin und Befnonarin ber Zoitza Butzko, Illinka Konstantinowicz, Paraskiva Hoffmann, bes Johann und Alexander Roskip, bann des Johann Wolczyński ale Gigenthumer und Bezugeberechtigten des in der Bukowina liegenden Butsantheile von Michalcze, ehemale ber Elisabeth Roskip gehörig, Behufs der Zuweisung des mit dem Erlasse der Bukowinaer f. f. Grundentlaftunge. Fondediretzion vom 7ten Juni 1859 Bahl 625 für das obige Gut bewilligten Urbarial. Entschädigungs = Rapitals pr. 1451 ft. 10 fr. RM. diejenigen, benen ein Sppothefarrecht auf bem genannten Gute jufteht, hiemit aufgefordert, ihre Forterungen und Ansprüche längstens bis jum 30. November 1860 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich oder mundlich anzumelden, widrigens bas Entlastungstapital, insoweit es nicht ben hypothetarglaubigern que gewiesen wird, ber einschreitenden Beffionarin ausgefolgt merben wird, und den Anspruchftellern nur vortehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen die Besiger, und nur in Unsebung bes ber Beffionarin

jugewiesenen Theiles bes Entlaftungefapitale geltend ju machen. Die Anmeldung hat zu enthalten:

Die genaue Angabe bes Bor- und Bunamens, bann Bohnortes, Sausnummer bes Unmelbers und feines allfälligen Bevoll. mad tigten, welcher eine mit ben gefeglichen Erforberniffen versihene und legalifirte Bollmacht beizubringen bat;

ten Aletrag der angesprochenen Hypothefar - Forderung sowohl bezüglich bes Rapitale, als auch ber allfälligen Binfen, in sowitt tiefelben ein gleiches Pfantrecht mit bem Rapitale

genießen ;

Die biicherliche Beziehung ber angemelbeten Poft,

wenn der Anmelder feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels liefes f. f. Gerichts hat, Die Ramhaftmachung eines bierorte wohienden Bevollmächtigten jur Annahme der gerichts lichen Berordnungen, widrigens diefelben lediglich mittelft der Pojl an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Sanden geschehene Bufiellung, murten ab. gesentet werden.

Aus bem Rathe bes t. f. Lanbesgerichts.

Leernowitz, am 30. August 1860.

Edift. (1959) Mro. 33313. Bom f. f. Lomberger Lanbesgerichte wird bem herrn Gregor Torosiewicz und im Falle seines Todes seinen bem Mamen und Bohnorte nad unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider benfelben Fr. Rozalia Koza-kiewick, hauseigenthumerin in Lemberg Nro. 3082/4 wegen Löfchung der dom. 27. pag. 357. n. 1 on. mit 800 Duf. ober 14400 fip. intabulirten, bann bievon dom. 27. pag. 359. n. 3. und 4. on. mit 400 Dukaten ober 7200 fip. f. D. G. zebirten Summe aus dem Lastenstande ber Realität Conscr. Nr. 3202/, hiergerichts die Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur Erstattung ber Einrebe die Tagfahrt auf ten 5. Dezember 1860 um 11 11hr Bormittage bestimmt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, so hat bas f. f. Cantesgericht ju beffen Bertretung und auf Gefahr und Roften ben hiefigen gandes. und Gerichts.Abvofaten Dr. Pfeiffer mit Gub. fituirung bes herrn Landes . Advotaten Dr. Kolischer ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden mirb. Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweber felbft ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen an-bern Cachwalter ju mablen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben wird.
Aus bem Rathe bes t. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 17. September 1860,

(1980) Konkurs-Ausschreibung.

for the Mightiglia Nilhalista, and Holle Citalion back, well

Dro. 1591-B. A. C. Bur provisorifden Besehung ber beim f. f. Begirfeamte in Wisnitz, Krakauer Rreifes, erlebigten Begirfeamte: Alftuarefielle mit bem Gehalte jährlicher 420 fl. oft. B. haben Besmerber ihre gehörig instruirten Gefuche bis Ente Oftober 1. J. im vorgeschriebenen Dienstwege bei ber Krakauer f. f. Kreiebehorbe ein-

Bon ber f. E. Lantes-Kommiffion für Perfonal-Angelegenheiten

ter gemischten Bezirfeamter.

Lemberg, ben 5. Oftober 1860.

Cdift.

Dro. 28065. Bon tem t. f. Landesgerichte wird ben, bem Leben und Mohnorte nach Unbefannten, ale: Severin Graf Skarbek, Fr. Kunigunde de Nanowskie Szczerbińska, Berr Laurenz Olszewski, Moses Salamon Urich, Berr Konstantin Bojarski, Berr J. P. Riedl, herr Franz Nowak, fo wie auf den Todesfall derfelben, deren dem Ramen, Leten und Wohnorte nach unbefannten Erben, tann allen denjenigen, welche nach dem 5. Juli 1860 an die Gewähr ber Reali-tat Rro. 6 %, gelangen follten, mit diefem Edifte bekannt gemacht, baß zur hereinbringung ber von ber f. f. Finang-Brofuratur Ramens bes Lemberger Dominifaner . Ronvente witer die Erben ber Angela Grafin Skarbek erflegten Forderung von 128 fl. 121/2 fr. RM. ober 134 fl. 611/2 fr. oft. B. f. R. G. die exefutive Feilbiethung ber ben Erben nach Angela Grafin Skarbek gehörigen Realität Aro. 6 4/4 mit bem Befchluge vom hentigen bewilliget und in zwei Terminen t. i. am 9. November und 14. Dezember 1860 hiergerichts abgehalten werden mird.

Da ber Wohnort ber Obbenannten unbekannt ift, fo wird zu teren Bertretung ber Landes - Advokat Dr. Smialowski mit Substituirung bes Landes : Aldvofaten Er. Malinowski auf ibre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben der oben angeführte Befcheid dies

fes Gerichtes zugestellt.

Aus bem Mathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 4. September 1860.

Dro. 2298. Wom f. f. Begirffamte ale Bericht gu Stryj wird den unbefannten Erben ber Katharina Gruszkiewicz burch biefes Gbift befannt gemacht, daß mit Bescheid vom 18. Juli 1860 Bahl 2298 Die Intabulirung ber Darlehungesumme von 600 fl. RM. oder 630 fl. öft. M. auf der Realität der Gheleute Julian und Katharina Gruszkiewicz zu Stryj sub Nro. 108 Borftatt Lany zu Gunften bee herrn Ludwig Tressler bewilligt worden ift.

Da tie Erben ber verstorbenen Katharina Gruszkiewicz nicht befannt find, fo murbe für die liegende Maffa berfelben ber Berr Landes. Atvokat Dr. Dzidowski jum Kurator bestellt und temfelben

ber obige Bescheid dieses Gerichts jugestellt.

Dom f. f. Bezirfsamte ale Gerichte.

Stryj, am 18. Juli 1860.

Kundmachung.

Mro. 1557. Im Machhange der hierseitigen Rundmachung vom 6. d. M. 3. 1556-P., wornach ber Beginn ber Pachtung ber Linien-Bergehrungesteuer in Brunn auf den 1. Janner 1861 und die biedfällige Berfteigerunge-Tagfahrt auf ben 29. Oftober b. J. verlegt worben ift, wird befannt gemacht, daß in Folge hoher Finang-Ministerials Berordnung vom 3ten Oftober 1860 3. 55442/1308 in bie fur biefe Berpachtung entworfenen Rachtbedingniffe die weitere Stipulazion aufgenommen worden ift : der Bachter fei verpflichtet, fur die in den Brun-Mühlen aus Weizen und Roggen gewonnenen Mahlprodutte

(Dehl, Gries, und Rleien), welche fie un'er ben erforderlichen Borfichten über die Bergehrungesteuer-Linien Brun's ausführen, Die Bergebrungesteuer fammt Bufchlagen jurudjuverguten, menn er anfait ber bieberigen abfindungeweisen, die tarifmaßige Berfteuerung ber in biefe Mühlen gur Bermahlung eingetrachten Getreidearten, die oben genannt murben, einführen follte.

Die naberen Bestimmungen biefer Stipulagion tonnen bei biefer Rinang. Landes Diretzion, bann bei ber f. f. Finang. Begiris. Diretzion in Brunn und bei ben f. f. Finang-Landes. Direfzionen in Wien, Prag, Lem-

berg und Krakau eingesehen werben.

Bon ber f. f. m. schl. Finang-Landes Direkzion. Brunn, am 7. Oftober 1860.

### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 22. do 30. września 1860.

Perrot Karol, nauczyciel francuskiegeo języka, 73 l. m., na wodną puchline. Fridrich Edward, syn urzędnika, 19 l. m., na sparaliżowanie mózgu. Kulina Józefc. z domu ubogich, 75 l. m., ze starości. Skibińska Katarzyna, dto. 103 l. m., to. Łucko Aiexander, dozorca więźniów, 51 l. m., na suchoty. Doms Marya, dziecię kupca, 7 l. m., na febrę konsumcyjna. Csalla Wiktor, dziecie komis. finans., ½ r. m., na wodna puchline. Ponetz Antonina, dziecie dozorcy telegrafu, ½ r. m., na kurcze. Ilasiewicz Karol, dziécię urzędnika, 14 dni m , z braku sił żywotnych. Eliasicwicz Jan, syn woźnego, 12 l. m., na zapalenie wnętrzności. Nowyk Hawryło, właściciel gruntu, 40 l. m., na tyfus. Fedeczko Jędrzej dto. 37 l. m., na różę. Blicharska Józefa, dziécię kominiarza, 7/12 r. m., na konsumcyę. Jarocka Tekla, dziecię wyrobnika, 8 dni m., z braku sił żywotnych. Stecka Apolonia, dto.  $1\frac{1}{2}$  r. m., na ospę. 1 r. m., na biegunkę. Leusz Marya, dto, Wojciechowski Hipolit, dto. dto, 6 tyg m., na kurcze. Borkowska Marya, wyrobnica, 40 l. m., na zapalenie płuc. Rabisz Julian, dziécie wyrobnika,  $\frac{5}{12}$  r. m., na zapalenie wnętrzności. Turczyn Franciszka, dto. 6 dni m., na kurcze. Skrzypczuk Piotr, dto. 6 godz. m., na wrzody płucowe. Skrzypczuk Piotr, dto. 6 godz. m, na Pieniążek Jurko, wyrobnik, 40 l. m., na niemoc. Mazur Marcin, dziecie wyrobnika, 7/12 r. m., na kurcze. Hym Marya, dto. 12 l. m., na kosumcye. Dyrkacz Jan, dziecię piwnicznego, 2½ r. m., na wodną puchlinę. Bosowski Franciszek, dziecię szewca, 1 r. m., na suchoty. Niedzwiedź Marya, handlująca owocem, 79 l. m., na wodną puchlinę. Ogonowski Stanisław, wyrobnik, 50 l. m., na suchoty. Wędzie Felix, wyrobnik, 45 l. m., na suchoty. Cifka Marya, dziecię wyrobnika,  $\frac{8}{12}$  r. m., na suchoty. Kochmann Władysław, dziecię wyrobnika,  $\frac{5}{12}$  r. m., na suchoty. Kohut Iwan, szereg. z pulku Bianchi, 30 l. m., na suchoty. Komisarczyk Agnieszka, aresztantka, 30 l. m., na konsumcye. Machnik Tańka, dto. 20 l. m., dfo. Sauczuk Grzegorz, arcztant, 51 l. m., na zapałenie płuc. Słobodzian Katarzyna, wyrobnica, 28 l. m., na nerwową gorączkę. Mizer Abraham, dziecie machlerza, 7/12 r. m., na zapalenie płuc. Pilpel Abraham, dziecie tandyciarza, 1 r. m., na suchoty. Lichtenberg Lea, dto. 2 l. m., na wodną puchlinę.
Silberstein N., dto. 2 dni m., z braku sił żywotnych.
Balaban Brandel, wdowa po drukarzu, 79 l. m., na osłabienie.
Scif Dünc, uboga, 42 l. m., na wodna puchlinę.
Lewen Schulem, dziecię szynkarza, 8/12 r. m., na biegunke. Barth Ricke, dto. 12 dni m, z braku sił żywotnych. Spitz Abraham, dziecię żołnierza,  $\frac{3}{12}$  r. m., na zapalenie pluc. Spitz Abraham, dziecię żołnierza,  $\frac{3}{12}$  r. m., na kosumcyę. Schneps Leib, dziecię ślużącego, 6 tyg. m., na zapalenie pluc. Margoles Izak. dto. 7 tyg. m., na kurcze. Essig Judet, uboga, 80 l. m., na wodną puchlinę. Zach Jure, dziecie machlerza, I r. m., na koklusz.

## Anzeige - Blatt.

(1975)Aundmachung.

Dir. 5028. Die f. f. priv. galig. Karl Lubwig = Bahn beabsichtigt die Bahnhofs - Restaurazion am Stazionsplate zu Rzeszów, im Wege

der öffentlichen Konkurrenz pachtweise hintanzugeben. Die Bedingungen der Berpachtung können bei der Betriebsleitung der Rail Lutwig-Bahn in Krakau und dem Bahnhof-Expedite in Rzeszów eingesehen werden, wobet jedoch bemerkt wird, daß bei hintangabe tiefer Restaurazion, die perfonliche Befähigung und die

Soliditat bes Ronfurrenten maggebend find.

Die mit der erforderlichen Rachweisung versebenen Offerte, welche ben angebothenen jahrlichen Pachtichilling giffermaßig ausgedrudt ent. halten follen, muffen verfiegelt und mit ber Aufschrift: "Anboth jur Bachtung ber Mcfauragion in Rzeszow" verfeben, ber Betriebeleitung in Krakau bis langstens 24. Oftober b. 3. übergeben werden.

Spater einlangende Offerte konnen nicht berüchsichtiget werden. Wien, am 8. Oftober 1860.

## Doniesienia prywatne.

Ber Maryem, machlerka, 34 l. m., na febre konsumcyjna. Bardach Gerson, ubogi, 67 l. m., ze starości. Leinwand Ester, dziécie ubogi., 1 r. m., na konsumeye.

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. | C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

## Obwieszczenie.

Nr. 5028. C. k. uprzyw. galic. kolej Karola Ludwika zamierza wypuście w dzierzawe w drodze publicznej konkurencyi traktycznie w dwercu kolei żelaznej na stacyi w Rzeszowie.

Warunki dzierzawy przejrzeć można u dyrekcyi obrotu kolei Karola Ludwika w Krakowie i w expedycie dworca kolei w Rzeszowie, przyczem zwraca się jednak uwagę na to, że przy wypuszczeniu tej traktycrni rozstrzygać będzie osobiste uzdolnienie i solidarność konkurentów.

Opatrzone w potrzebne dokumenta oferty, w których ofiarowana roczna cena dzierzawy ma być wyrażona cyframi, muszą być opieczetowane i z napisem: "Oferta na dzierzawe traktyerni w Rzeszowie" przesłane najdalej po dzień 24. października r. b. do dyrekcyi obrotu w Krakowie.

Później nadesłane oferty nie mogą być uwzględnione. Wiedeń, 8. października 1860.